# Posener Intelligenz Blatt.

# Freitag, ben 18. Januar 1828.

Angekommene Frembe vom 16. Januar 1828.

Hr. Kausmann Hardt aus Magbeburg, Hr. Kausmann Urbach aus Worms, Hr. Graf v. Mycielski aus Gotowo, Hr. Gutsbesitzer v. Mastowski aus Mielenstin, I. in No. 243 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesitzer Straszewski aus Korzkwy, Hr. Gutsbesitzer Pieczynski aus Boynica, Hr. Gutsbesitzer Kuczborski aus Gorfa, L. in No. 165 Wilhelmsstraße; Hr. Gutsbesitzer Dopol aus Brudzewo, Hr. Påchster Chelmicki aus Rensen, I. in No. 391 Gerberstraße; Hr. Probst Pinecki aus Michorzewo. Hr. Erbherr Soraszewski aus Wysoka, Hr. Erbherr Zalchocki aus Obeltowo, I. in No. 168 Wasserskraße; Hr. Erbherr Palczynski aus Dabrowo, Hr. Erbherr Sikorski aus Chwalencino, Hr. Erbherr Szeliski aus Ondryno, Hr. Erbherr Szeliski aus Andryno, Hr. Erbherr Ezapski aus Xions, I. in No. 23 Wallischei.

Offener Urreft.

Ueber das sammtliche Vernisgen des Raufmanns Johann Coligns in Posen ist heute Mittags um 12 Uhr der Konsturd erdsfinet worden. Es werden daher alle diesenigen, die Geld, Pretiosa, Documente oder Briefschaften des Gemeinsschuldners hinter sich haben, aufgeforzbert, nicht das Mindesse an den Johann Coligny zu verabsolgen, vielmehr uns davon treulichst Anzeige zu machen, und diese Gelder, Sachen oder Briefschaften, jedoch mit Vorbehalt ihrer daran haben-

Areszt otwarty.

Nad maiątkiem Całkowitym kupca Iana Goligny w Poznaniu dziś o godzinie 12. w południe konkurs otworzonym został. Wzywamy przeto wszystkich którzy pieniądze, kleynoty, dokumenta lub skrypta do wspomnionego dłużnika należące posiadają by z takowychrzeczonemu Coligny nic nie wydali, owszem rzetelnie nam donieśli, i pieniądze takowe effekta i skrypta z zastrzeżeniem sobie praw do nich służących do Depobie praw do nich służących do Depobie praw do nich służących do Depo-

ben Rochte, in unser Depositorium abzuliefern, widrigenfalls die geleistete Jahlung ober Ausantwortung für nicht geschehen erachtet, und zum Besten ber Masse anderweit beigetrieben werden wird.

Diejenigen, welche bergleichen Sachen ober Gelber verschweigen, ober zurückshalten, haben überdem noch zu gewärtigen, daß sie ihres daran habenden Pfandsober andern Rechts für verlustig erklart werden.

Pofen den 13. December 1827. Rbniglich Preuß. Landgericht.

każda zapłata lub wydanie za nie następione uwazane i na dobro massy powtornie ściągnione zostanie. Ci zaś którzy rzeczy takowe lub pieniądze zataią lub zatrzymaią, spo-

zytu naszego oddali, gdyż inaczey

Ci zaś którzy rzeczy takowe lub pieniądze zataią lub zatrzymaią, spodziewać się mogą, iż wszelkie im do nich służące prawo zastawu lub inne iakie kolwiek utracą.

Poznań dnia 13. Grudnia 1827. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations=Patent.

Auf ben Antrag eines Gläubigers haben wir zum Berkauf bes, bem Schuhmachermeister Franz Wasteiewiez gehörisgen, zu Grätz unter No. 107 belegenen, gerichtlich auf 54 Athlr. 12 ggr. abgesschäften Wohnhauses den Vietungs-Termin auf den 16. Februar f. Bormittags um 10 Uhr vor dem Land-Gezrichts-Referendarius Carqueville in ausgem Instruktions-Zimmer anberaunt.

Kauf- und Besitzsähige werden vorgelaben, in diesem Termine personlich oder durch gesetzlich zulästige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben, und zu gewärtigen, daß der Juschlag an den Meistbietenden erfolgen wird, in sofern uicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme gestatten.

Tare und Bebingungen konnen in ber Registratur nachgesehen werben.

Posen ben 24. Oktober 1827. Königl. Preuß. Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Na wniosek wierzyciela, doprzedaży Domu Szewca Franciszka Waszkiewicza pod liczbą 107. w Grodzisku położonego na 54. Tal. 12. śgr. sądownie otaxowanego, Termin licytacyiny na dzień 16. Lutego 1828. o godzinie 10. zrana przed Referendaryuszem Carqueville w Izbie Instrukcyiney sądu naszego wyznaczony został.

Ochotę kupna i do posiadania zdolnych wzywamy, aby się na terminie tym osobiście lub przez prawnie dowotonych. Pełnomocników stawili, i licyta swe podali, poczem naywięcey daiący, ieżeli prawna iakowa nie zaydzie przeszkoda, przysądzenia spodziewać się może.

Taxa i warunki w Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 24. Października 1827. Krolewsko Pruski Sąd Ziemiański, Befanntmachung.

In Gemäßheit des §. 422 Tit. I Th. II des Allgemeinen Land-Rechts wird hiemit diffentlich bekannt gemacht, daß zwischen der Henraum Hälfs-Executor Franz Moritz Welke hiefelbst die in diefer Provinz geltende Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen worden ist.

Dromberg ben 3. December 1827. Abnigl. Preußisches Landgericht.

Subhaffations=Patent.

Die unter unferer Gerichtsbarfeit, im Szubinfchen Rreife bei ber Stadt Exin belegenen, bem berftorbenen Dichael Sieronymus von Baranowski, jest beffen Erben zugehörigen ablichen Guter Grocholin nebft Zubehor und Dembogora nebst Zubehör, von welchen ersteres auf 105,620 Mthir. 9 fgr. 8 pf. und letzte= res auf 36,973 Rthlr. 23 fgr. 8 pf. nach ber gerichtlichen Taxe gewürdigt worden find, follen auf den Untrag eines Glaubigers Schuldenhalber offentlich an ben Meiftbietenden verfäuft werden, und die Bietungs = Termine fino auf ben aten Mai p828, ben aten Unguft und ber peremterische Termin auf den Iten November, vor dem Herrn Landgerichts Rath Kroll Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Besitgfähigen Ranfern werben biese Termine mit ber Rachricht befannt gemacht, daß in dem letzten Termin die Guter dem Meistbickenden zugeschlagen, Ob wieszczenie.

Stósownie do §. 422. Tit. I. Części II. powszechnego prawa kraiowego podaie się do publiczney wiadomości, iż pomiędzy Henryetą Welke z Zutzow a małżonkiem iey Franciszkiem Morycem Welke Exekutorem mieysce, maiąca w tuteyszey prowincyi współność maiątku i dorobku wyłączoną została.

Bydgoszcz dnia 3. Grudnia 1827. Królewsko Pruski Sąd Ziemidński.

Patent Subhastacyiny.

Dobra szlacheckie pod juryzdykcyą naszą, w powiecie Szubińskim pod miastem Kcynią położone do niegdy Ur. Michała Hieronima Baranowskiego teraz tegoż sukcessorów należące, Grocholin wraz z przyległościami i Dębogóra wraz z przyległościami z których pierwsze na 105,620. Tal. 9. śgr. 8. fen. drugie 36,973. Tal. 23. śgr. 8. fen. podług taxy sądownie sporządzoney ocenione są, na żądanie wierzyciela z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 2. Maia, na dzień 2. Sierpnia, termin żaś peremtoryczny

na dzień 7. Listopada 1828. zrana o godzinie 9. przed południem przed Ur. Kroll Sędzią Ziemiańskim w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących u-

und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden foll, infoferu nicht geschliche Grunde dies nothwendig machen.

Zugleich werden die dem Wohnorte nach unbekannten Theresia v. Kosciessassichen Minorennen und die Probst Mischael Nehringschen Erben zu diesen Terminen öffentlich unter der Warnung vorzeladen, daß im Falle ihres Ausbleibens dem Meistbietenden nicht nur der Zusschlag ertheilt, sondern auch nach gerichtslicher Erlegung des Kausschillings die Löschung der sämmtlichen eingetragenen, wie auch der leer ausgehenden Forderungen, und zwar der Letztern, ohne daß es zu diesem Zwecke der Produktion des Instruments bedarf, verfügt werden soll.

Uebrigens sieht, innerhalb vier Wochen vor dem letzten Termine einem Jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme der Ta= re porgefallenen Mångel anzuzeigen.

Die Tare kann zu jeder Zeit in unserer Megistratur eingesehen werden:

Bromberg ben 8. November 1827.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

wiacom'amy o terminach tych z nadmicnien em, iż w terminie ostatnim dobra naywięcey daiącemu przybite zcsta ją na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

Z razem zapozywaią się z mieysca zami szkania niewiadomi małoletni sukcessorowie Ur. Teressy Kościszkiey i sukcessorowie Xiędza Proboszcza Michała Nehring na rzeczone termina pod tem zagrożeniem, iż w razie niestawienia się, więcey daiącym dobra nie tylko przysądzone, lecz że oraz po sądowem złożeniu summy szacunkowey wymazanie wszelkich intabulowanych iako i spadaiących pretensyi amianowicie tych że ostatnich bez potrzeby nawet złożenia na ten koniec dokumentów nakazanem zostanie.

W przeciągu 4. tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz d. 8. Listopada 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations = Patent.

Das hiefelbst auf ber Thorner Borftadt unter No. 341 und 207 belegene, Patent Subhastacyiny.

Posiadlość tu na Toruńskim przedmieściu pod Nro. 341. 207. polożona, dawniey własna byłego Rendanta Kassy Salaryiney Sądu nadwornebem ehemaligen Hofgerichts Salarien= Casten=Rendanten Teschendorff gehörig gewesene, in der früheren Subhastation der Wittwe Zeunert hier, für das Meistgebot von 675 Athle. adjudicirte Grundsstück nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 2175 Athle 6 szr. 5 pf. gewürdigt worden, soll jest von neuem im Wege der Resubhastation dffentlich an den Meistbietenden vertauft werden.

Bu biesem Zwecke ift ber erfte Bietunge-Termin auf

den 1. Dezember c. um 11 Uhr, ber zweite auf

den 5. Februar 1828 um 11 Uhr, und der peremtorische Termin auf

ben 8. April 1828 um 9. Uhr, vor dem herrn Kammer-Gerichts-Affessor Bauer allhier angesetzt worden. Besitzfähigen Käufern wird dies mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termin das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einsommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht besetzliche Gründe ein Anderes nothwendig machen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen bor bein letten Termine einem Jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme der Tare vorgefallenen Mångel anzuzeigen.

Die Tare fann ju jeder Zeit in unfe= rer Registratur eingesehen werden.

Bromberg ben 30. August 1827. Konigl. Preußisches Landgericht. go Teschendorfa, a w pierwiastkowéy subhastacyi przybita wdowie Geynertowéy wraz z przyległościami za Tal. 675. podług taxy sądownie sporządzonéy na Tal 2175. śgr. 6. fen. 5. są ocenione, ma bydź na nowo w drodze resubhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedana, którym końcem termina lie, tacyine na

dzień I. Grudnia r. b.
o godzinie II.

drugi

na dzień 5. Lutego 1828

o godzinie 11. termin zaś peremtoryczny

na dzień 8. Kwietnia 1828 o godzinie 9. przed Assessorem Sądu głównego W. Bauer w mieyscu

wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięce daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

Wprzeciągu 4. tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz dnia 30. Sierpnia 1827. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Ebittal = Citation.

Bon bem unterzeichneten Ronigl. Land= Berichte werden alle biejenigen, welche an die, von dem ehemaligen Landgerichte= Erecutor-Gehalfen Groß zu Schmiegel bestellte Lints, Cantion von 200 Athlie. in Staatofchvlofcheinen, aus beffen Dienstzeit Unspruche zu haben bermeinen, hierdurch vorgeladen, in bem auf ben 15ten April ,1828 Bermittags um 10 Uhr enbergumten Termine auf hiefigem Landgerichte bor bem Deputir= ten Landgerichts-Referendarius Strempel entweder perfonlich, oder burch gefethli= che Bevollmächtigte zu erscheinen, und ihre Unsprüche glaubhaft nachzuweisen, widrigenfalls fie mit benfelben an die gedachte Caution praeludirt, und an die Perfon des Groß verwiesen werden follen.

Franftadt ben 13. December 1827. Roniglich Preus. Landgericht.

Befanntmadung.

Service Charles Land

Der zum Berkauf von 300 Stück Hammel auf den 23sten Januar in loco Jaromierz anstehende Termin wird hiermit aufgehoben, und dies mit Bezug auf die Bekanutmachung vom 12. Novvember pr. hierdurch zun allzemeinen Kenntniß gebracht.

Molificin ben 15. Januar 1828. Konigl. Preuß, Friedensgericht.

## ZAPOZEW EDYKTALNY.

Podpisany Król. Sąd Ziemiański zapozywa wszystkich, którzy do kaucyi urzędowey przez byłego pomocnika Exekutora przy tuteyszym Król. Sądzie Ziemiańskim Gross z Szmigla w kwocie 200. Tal. w obligach rządo. wych złożoney, z czasu iego urzędowania pretensye mieć mniemaia, ažeby się w terminie na dzień 15. K wietnia a, f. zrana o godzinie 10. w tuteyszem pomieszkaniu sądowem przed Delegowanym Ur. Strempel Referendaryuszem wyznaczonym osobiście lub przez prawomocnie upoważnionych pełnomocników stawili, i pretensye swoie z czasu służby rzeczonego Gross'wiarogodnie udowodnili, albowiem w razie przeciwnym z takowemi do pomienioney kaucyi prekludowani, i do osoby Grossa odeslani bydź maią.

Wschowa dnia 13. Grudnia 1827. Królewski Sąd Ziemiański.

### Obwieszczenie.

Wyznaczony do sprzedaży 300. sztuk skopów, na dzień 23. Sty-cznia r. b. w Jaromierzu, termin zniesionym został, oczem się publiczność przez wzgląd na obwieszczenie z dnia 12. Listopada r. z. ninieyszem zawiadomia.

Wolsztyn dnia 15. Stycznia 1828. Król. Pruski Sąd Pokoju. Subhaftations=Patent.

Im Auftrage bes Konigl. Landgerichts zu Pofen vom 19. September b. J. Rr. 7009 wird bas, ben vormals Friedens, Gerichts-Greentor Johann und Johanna Rrebofchen Cheleuten gehörige, hierfelbft auf ber Airchstraße unter Dir. 53. bele= gene, one einem Wohnhaufe, einem Stalle, Sofraum und einem mit Dbft= baumen befesten Gemufegarien bestehende und auf 350 Athle. gerichtlich taxirte Grundfiuck, beffen Gebande in ber Feuertaffe mit 400 Athlr. affecurirt find, zur nothwendigen Subhaftation gebracht und ber peremtorische Licitations Termin auf den 27 sten Marg 1828 Bor= mittags um 10. Uhr an hiefiger Friedens= Gerichte=Statte anberaumt.

Es werden daher zahlungsfähige Kauflustige, benen die Licitations-Bedingungen in diesem Termine bekannt gemacht werden sollen und die sosort eine baare Eaution von 100 Athle. In deponiren, bemnächst aber auch sich siber die Besitz-Erwerbs-Fähigkeit auszuweisen haben, bazu mit dem Bemerken vorgeladen, daß bem Meistbietenden der Zuschlag ertheilt werden soll, wenn nicht gesessiche Umstände eine Ausnahme zulässig machen.

Die Taxe bes Grundftucks kann gu jeber schicklichen Zeit in unserer Registratur eingesehen werben.

Schrimm den 29. December 1827. Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

Patent Subhastacyiny.

W policeniu Król. Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu z dnia 19. Września r. b. No. 7009. będzie w drodze konieczney subhastacyi, byłych Sądu Pokoju Exekutorów Jana i Joanny małżonków Krebsów, tu na ulicy kościelney pod No. 53. położona nieruchomość, z domu, z stay. ni, z podworza, z ogrodu kuchennego owocowemi drzewami sadzonego, składaiąca się, która na 350. Tal. sądownie otaxowana, i którey budynki na 400. Tal. w kassie ogniowey zabezpieczne są, sprzedana; wyznaczamy zatem peremteryczny termin licytacyi na dzień 27. Marca 1828, zrana o godzinie 10. w mieyscu posiedzenia Sądu Pokoju tuteyszego.

Wzywamy więć wszystkich zdolność zapłacenia i ochotę kupna maiących, którym kondycyie licytacyi, w terminie tem uwiadomione będą i którzy natychmiast kaucyą 100. Tal. w gotowiznie złożyć i kwalifikacyą do kupna okazać mogą z tem oznaymieniem, że naywięcey daiący, ieżeli iakie prawne przeszkody nie zaydą, przysądzenia spodziewać się

może.

Taxa tey nieruchomości może w każdem stosownem czasie w naszey Registraturze bydź przeyrzaną.

Szrem dnia 29. Grudnia 1827. Królew. Pruski Sąd Pokoju.

Die Erben ber bier in ben Jahren 1809 und 1821 verftorbenen Apothefer Joseph und Ugnes Danielewiczschen Cheleute, beabsichtigen die Theilung bes Rachlaffes und fordern baher nach Bor= schrift bes S. 137. Tittel 17. Theil I. bes allg. Land, Rechts alle unbefannten Glaubiger biefes Rachlaffes auf, ihre et= ten bei ben Alften anzumelben, und ge= borig zu begründen, widrigenfalls fie fich an jeden ber Erben nur nach Berhaltniß feines Untheils werden halten konnen.

Pofen ben 16. Januar 1828.

Fr. 2B. Grat, Ramens ber Danielewicz chen Erben.

Sukcessorowie zmarłych tu w roku 1809. i 1821. Jozefa Danilewicza Aptekarza, i małżonki iego Agniszki z Potarzyckich Danilewiczowy, zamierzaią uczynić podział pozostałości; wzywaią tedy wszystkich niewiado. mych wierzycieli na mocy § 137. Tit. 17. Częś. I. P. P. K. aby w ciągu manigen Forderungen binnen brei Mona- trzech miesięcy pretensye swe podali i udowodnili, inaczey bowiem kaźdy z sukcessorów tylko w stosunku wybraney części za takowe stanie im sie odpowiedzialnym.

Poznań dnia 16. Stycznia 1828.

F. W. Graetz.

W Imieniu Sukcessorów Danilewicz

Sehr schones trockenes Gichen=, Birten-und Elfen-Rlobenholz, wird zu ben billigsten Preisen verkauft: auf bem Graben im Saufe Do. 8.